## Nº 299.

# Posener Intelligens-Blatt.

## Sonnabend, den 13. December 1828.

Angekommene Fremde vom 11. December 1828.

Hr. Landschaftsrath v. Malezewski aus Nieutezons, Hr. Landschaftsrath v. Brodowski aus Pfary, Hr. Landschafts-Rath v. Kofzucki aus Gluchows, Hr. Kaufmann Schrör aus Franksurch, Hr. Kaufmann Ries aus Berlin, I. in Mro. 251 Breslauerstraße; Hr. Kapitain Kowalski aus Gryzona, Hr. Erbherr Twarkdowski aus Szucin, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Erbherr Kupniewski aus Sieroslaw, Fr. Erbherrin Schreiber aus Legows, 4. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Erbherr Royanski aus Sieczin, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Erbherr v. Mieckowski aus Orchowo, Hr. Erbherr Royanski aus Knoptwo, Hr. Erbherr v. Rorowski aus Jaborowo, Hr. Erbherr v. Bogueti aus Robota, I. in Nro. 391 Serberstraße.

Bekanntmachung.

Der Amemann Casimir Arppinkki und die unverchelichte Agnese Symanska, zu Pudewiß wohnhaft, haben mittelst des vor Einschreitung ihrer Ehe am 10. Januar d. I. gerichtlich errichteten Verstrages die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen.

Pofen den 13. November 1828.

Ronigh Preuß, Landgericht.

Obwieszczenie.

Ekonom Kazimierz Krypiński i bezżenna Agniszka Szymańska w Powiedziskach zamieszkali kontraktem przedślubnym sądownie przed wniyściem w małżeństwo na dniu 10. Stycznia r. b zawartym wspólność maiąku i dorobku pomiędzy sobą wylączyli.

Poznań d. 13. Listopada 1828. Król. Prusko Sąd Ziemiański. Edictal = Citation.

nachdem Die verwittwete Tafelbeder Sufanna Schmidt, geb. Giering, feit bem bie Borftadt Praga bei Barfchau im Jahre 1794 burch bie Ruffen ge= fürmt worben, bon ihrem Leben' und Aufenthalte feine Rachricht gegeben und bies and aller angewandten Muhe ungeachtet nicht hat in Erfahrung gebracht werden konnen, wird diefelbe, fo wie be= ren etwanige unbefannte Erben und Erb= nehmer hiemit offentlich vorgeladen, fich bor ober in dem auf ben 3often Mai 1829 vor beni Deputirten Landgerichte= Referendarius Sachfe in-unferm Gerichte= Locale anberaumten Termine ju geftellen und die Legitimation zu bewirken, ober auch von bem Leben und Aufenthalte schriftliche Anzeige zu machen und bemnachft weitere Univeisung zu erwarten.

Collte die Verschollene in dem ansies henden Termine nicht erscheinen und spätestens in demselben von ihrem Leben und Aufenthalte keine Anzeige eingehn, so wird dieselbe für todt erklärt, wo hingegen ihre sich nicht melbenden unbekannten Erben und Erbnehmer mit ihren Anssprüchen an den Nachlaß der Susanna Schmidt, welcher aus einer Summe von 69 Athl. besteht, präeludirt, demnächst aber leisterer der sich legimirten nächsten Erbin, der verwittweten Apothefer Tick, zuerkannt und ausgeantwortet werden wird.

Frauftabt ben 12. Juni 1828. Konigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Gdy Zuzanna z Gieringów owdowiała Schmidt Kammerdynera od czasu kiedy przedmieście Praga pod Warszawą w roku 1794 przez Rossyanów szturmowane zostało, o iév życiu i pobycie żadnéy wiadomości niedała i o tem też pomimo wszelkiéy staranności żadnéy wiadomości zasiągnąć nie można, przeto rzeczona Schmidt wraz z swemi niewiado. memi Sukcessorami i Spadkobierca. mi ninieyszem publiczniesię zapozy. wa, aby sie przed lub na terminie na dzień 30. Maia 1829 przed Delegowanym Ur. Sachse Referendaryuszem w naszem pomieszkaniu sądowem wyznaczonym stawili i lęgitymacya uskutecznili, lub też o ich życiu i pobycie piśmienne doniesienie uczynili i potém dalszych rozporządzeń oczekiwali.

Jeżeli nieprzytomna Szmidt w na. Znaczonym terminie się nie stawi i naydaléy w takowym o iéy życiu i pobycie żadne doniesienie nie nadeydzie, zanieżyjącą uznaną będzie, iéy niezgłaszający się Sukcessorowie i Spadkobiercy zaś z pretensyami swemi do iéy pozostałości składającéy się z summy 69 tal. prekludowani zostaną, a potém pozostałość rzeczona wylegitymowaney naybliźszey Sukcessorce, owdowiałey Tietz Aptekarce, przysądzoną i wydaną bedzie.

Wschowa dnia 12. Czerwca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ediftal = Citation.

Machdem über die 500 Mthl. betragen= ben Kaufgelder bos gu Birnbaum un= ter Do. 120 belegenen, bem bafigen Tuchscheerer Johann Gottfried Modrof, fruher dem Indhmacher Anton Wagner gehörig gewefenen, felt aber bem Euch= febeerer Gottlieb Rache ju Birnbaum adjudleirten Wohnhaufes nebft Bubehor auf den Antrag der Glänbiger der Liqui= dations-Prozeß wegen Ungulanglichfeit der Maffe eroffnet worden ift, fo werden alle diejenigen, welche an das Grundfück. aus irgend einem Rechtsgrunde Unfpruche zu haben vermeinen, namentlich aber der Ludwig Weide, beffen Erben, Erb= nehmer und Ceffionarien, für welchen Rubr. III, No. 1. 50 Rthl. aus dem Hebergabs-Kontrafte vom i 8. December 1805 eingetragen find, und beffen Wohn= ort unbefannt ift, hierdurch vorgelaben, in bem bor dem Deputirten Landgerichte= Affessor Herrn Jonas auf ben 16. Ja= nuar 1829 Vormittage um 9. Uhr anberaumten Liquidatione = Termine auf bem hiefigen Landgerichte perfonlich oder burch gefestich zuläßige Bevollmachtigte, wozu ihuen bei etwaniger Unbekanntichaft Die Juftig = Commiffarien Mallow und Roftel in Borfehlag gebracht werben, ju ericheinen, ihre Forderungen gu liqui= biren, und beren Richtigfeit nachzuwei= fen. Diejenigen, Die fich nicht melben, haben zu erwarten, daß fie mit ihren Un= fpruchen an das Grundfluck und beffen Raufgelder werden pracludirt und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen sowohl Zapozew Edyktalny.

Nad summą szacunkową domostwa z przyległościami w mieście Międzychodzie pod liczbą 120 leżącego, które Janowi Kazimierzowi Modrakowi postrzygaczowi tamteyszemu, a dawniey Antoniemu Wagner sukiennikowi nałeżało, teraz zaś Bogumiłowi Rache postrzygaczowi międzychodzkiemu za tal. 500 przysądzone zostało, został na wniosek wierzycieli z przyczyny niedostarczalności massy, process likwidacyjny otworzonym.

Zapozywaią się więc wszyscy, którzy z iakiego bądź prawnego źródla pretensye do domostwa rzeczonego z przyległościami mieć sądza, mianowicie zaś Ludwik Weide, dla którego w dziale III. Nro. 1. 50 tal. z kontraktu rezygnacyjnego z dnia 18. Grudnia 1805. zahipotekowane są, a którego mieysce pobytu niewiadome iest niemniéy iego sukcessorowie, spadkobiercy lub cessyonaryusze, aby się w terminie likwidacyinym na dzień 16. Stycznia 1829. przed Delegowanym Ur. Jonas Assessorem wyznaczonym, w mieyscu posiedzeń sądu tuteyszego osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pelnomocników, na których im w razie nieznajomości tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Mallowa i Roestla proponuiemy, o godzinie 9. przed południem stawili, gegen ben Käufer besselben, als gegen die Gläubiger, unter welche das Kauf= geld vertheilt wird, auferlegt werden foll.

Mejerig ben 8. September 1828.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaffations: Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraclawschen Kreise belegenen, dem Joseph Ibozy v. Jakrzewski zugehörigen adlichen Güter Modliborznee nebst Zubeshör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 73,219 Athl. 16 szr. 11 pf. gespürdigt worden sind, sollen auf den Untrag der Gläubiger Schuldenhalber desentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungstermine sind auf

ben 7ten November c., ben 7ten Februar f. J. und der peremtorische Termin auf

ben 7ten Mai 1829, vor dem Herrn Lantgerichtsrath Spieß Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt. Beschlächigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen,

pretensye swe podali i ich rzeczywistość udowodnili.

Tych, którzy się niezgłoszą czeka, iż z pretensyami swoiemi do domostwa wspomnionego z przyległościami i summy szacunkowey zań mianemi prekludowani zostaną i wieczne im w tey mierze milczenie tak przeciwko nabywcy onegoż, iako też przeciwko wierzycielom, pomiędzy których summa kupna podzieloną będzie, nakazaném zostanie.

Międzyrzecz d. 8. Wrześn. 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Modliborzyce pod iurysdykcyą naszą w powiecie Inowrocławskim położone, Józefa Zboży Zakrzewskiego własne, wraz z przyległościami, które podług taxy landszaftowey na Tal. 73,219, śgr. 16. szel. 11. ocenione zostały, maią być na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 7. Listopadar. b. na dzień 7. Lutego 1829. termin zaś peremtoryczny

na dzień 7. Maia 1829. zrana o godzinie 8. przed Ur. Spiess Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość nayund auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, inspfern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann gn jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Zugleich wird die ihrem Aufenthalte nach unbefannte Real-Glaubigerin Petro= nella geb. v. Bogatto, verebel. v. 3a= frzewofa, und ber bem Unfenthalte nach unbefannte Defiter ber Guter Mobilbo= rince, Joseph Ibogy v. Zafrzewöff unter ber Berwarnung vorgelaben, bag im Kall ihres Ausbleibens bem Meifibieten= ben nicht nur der Zuschlag ertheilt, fon= bern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillinge die Lbschung ber fammt= lichen eingetragenen, so wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar ber lettern, ohne bag es zu biefem 3wecke ber Production bes Infruments bebarf, verfügt werden foll.

Bromberg ben 19. Juni 1828. Konigl, Preuß. Landgericht.

Ebictal=Citation.

Auf dem im Abelnauer Arreise belegenen abelichen Gute Szezurn stehen Rubr. III. Nro. 6. 433 Rthl, 10 fgr. ex agnitione des Borbesigers Paul v. Sforzewöft vom 14. Marz 1796 für ben Johann v. Winnicki eingetragen. Die jetzigen Besitzer bieses Guts, die Obrist

więcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Zarazem zapozywaią się, z pobytu niewiadomi Petronella z Bogatków Zakrzewska i dziedzie dóbr Modliborzyc Józef Zboży v. Zakrzewski z tem zagrożeniem: iż w razie ich niestawienia się naywięcey daiącemu nietylko przybicie nastąpi, ale też po złożeniu sądownem summa kupna wymazanie wszystkich tak zaintabulowanych, iako i proźno wychodzących pretensyi, a wprawdzie ostatnich pomimo złożenia wystawionych na nie instrumentów nakazanem będzie.

Bydgoszcz, d. 19. Czerwca 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Szczury w Powiecie Odalanowskim położonych Rubr. III. Nr. 6. Talarów 433. sgr. to. ex agnitione dawnieyszego dziedzica Ur. Pawła Skorzewskiego z d. 14. Marca 1796 dla Ur. Jana Winieckiego są zapisane. Ur. Walenty Skorzewski Balentin und Brigitta v. Cforzewsfifden Cheleute, baben die Bezahlung Diefer Poft burd die Quittung vom 14. Februar 1816 nachgewiesen, fie fann jedoch bed= halb nicht geloschet werden, weil die Legi= timation ber Quittunge = Umeffeller als alleinige Erben bes Johann b. Winniell nicht feft fieht, und es haben baher die Dbriff v. Chorzewöfischen Chelente bas offentliche Aufgebot biefer Forderung nachgesucht, wir aber, biefem Untrage nachgebend, einen Termin auf ben 21. Februar 1829 vor bem Deputirten herrn Landgerichte : Rath hennig in un= ferm Partheienzimmer Bormittags um 9 Uhr angefett, und taben hiermit bie angetragenen Inhaber ber mehr gebach= ten Forderung, oder beren Erben, Ceffionarien ober die fonft in beren Rechte getreten find, bor, in bem anberaumten Termine zu erfcheinen, und ihre Berech= tigung auf die quaft. Forberung nachzu= weifen, wogegen ein jeder im Fall feines Ausbleibens zu gewärtigen haben wird, bag burch die abzufaffende Praclusoria ihm mit feinen etwanigen Unfpruchen an die aufgebotene Forderung ewiges Stillschweigen auferlegt, hiernachst aber Die Loichung berfelben erfolgen wird.

Den auswärtigen, hierorts nicht bestannten Prätenbenten werden die Justizsemmissarien, Justizsemmissanden Brachpiglosiewicz, Landgerichtsenath Brachpogel und Springer als biejenigen genannt, am beren einen sie sich wenden und benfelben mit Vollmacht und Infors

Pulkownik wraz z małżonką swoią Ur. Brygida z Rybińskich Skorzew ska, teraźnieysi dóbr tych dziedzice, zapłatę summy tey kwitem z d. 14. Lutego 1816. wykazali. Jednakowoż takowa wymazana, być nie może z tego powodu, ponieważ legitymacya wystawicieli kwitu iako iedynych sukcessorów Jana Winnickiego iest niedostateczną. Ur. małżonkowie Skorzewscy przeto domagali się publicznego summy teyże wywołania, do którego wniosku się przychylaiąc, termin na dzień 21. Lutego 1829 przed Deputowanym W. Sędzia Hennig wizbie naszéy dla stron przeznaczoney o godz. g. zrana wyznaczywszy, zapozywamy zapisanych posiedzicieli wyżey rzeczoney pretensyi, lub sukcessorów, cessyonaryuszów tychże lub tych, którzy w prawa ich wstąpili, aby w terminie tym się stawili i prawa swe do pretensyi téyže wykazali. Każdy niestawaiący spodziewać się może, iż. z pretensyami swemi do wywołaney pretensyi prekludowanymi i wieczne w téy mierze nakazane iemu będzie milczenie, gdzie następnie summa takowa wymazana zostanie.

Obcym tu w mieyscu znaiomości niemaiącym pretendentom Kommis. Sprawiedl. UUr. Pigłosiewicz, Brachvogel i Springer się przedstawiaią, z których iednego lub drugiego sobie obrać i plenipotencyą i informacyą mation zu ihrer Bertretung im Termine perfeben konnen.

Krotofchin den 9. Detober 1828. Ronigl, Preuß, Landgericht. końcem zastąpienia ich w terminie opatrzyć mogą.

Krotoszyn, d. 9. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### PUBLICANDUM.

Die zu Radzewer Hauland im Schrimmer Areise unter No. 11 belegene, bem Johann Gottlieb und ber Anna Elisabeth Jahnsschen Eheleuten eigenthümlich zugehörige und auf 779 Athl. gerichtlich abgeschätzte Wirthschaft, bestehend aus einem Wohnhause, einem Stalle, einer Scheune, aus den dazu gehörigen Kändezreien, Wiesen und Pflanzungen, soll im Austrage des Königl. Landgerichts Posen im Weise der nothwendigen Subhastation bsseutlich an den Meistbietenden verlauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf den 13. Januar i 829 Bormittags um 9 Uhr in unserm Gerichts-Locale ansberaumt, zu welchem wir alle erwerbungs- und besützfähige Kauflustige hiermit einlaben.

Der Meistbietenbe hat den Zuschlag gegen Erlegung des Meistgebots zu erwarten, wenn sonst nicht rechtliche Hindernisse denselben im Wege stehen.

Bnin den 17. Oftober 1828. Konigl, Preuß. Friedenstgericht.

#### Publicandum.

Gospodarstwo w Olędrach Radzewskich powiatu Śremskiego pod Nro. 11. położone Jana Gottlieba i Anny Elźbiety małżonków Jahnsow własne na 779 tal. sądownie ocenione, składaiące się z domu mieszkalnego, chlewa, stodoły, z przynależących do tego ról, łąk i zasadzeń z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, w drodze konieczney subhastacyi, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma-

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 1 3. Stycznia 1829. zrana na godzinę 9. w sądownictwie naszym, na który wszystkich nabycia i posiadania zdolnych ochotników ninieyszém wzywamy.

Naywięce daiący, za opłaceniem pluslicitum, przysądzenia spodziewać się może, skoro iakie prawne przeszkody niezaydą.

Bnin dnia 17. Października 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju. deinen wider ein Befanntmachung.

Die Anlieserung des zum Bau der Chaussee-Strecke von hier dis Michalowo erforderlichen Kieses soll den Mindestsordernden im Wege der defentlichen Kiels tation übertragen werden. Es ist zu dem Ende ein Termin auf Mittwoch den  $\pm$  7. d. M. Morgens 10 Uhr in dem Gastsruge zu Michalowo anderaumt, wozu Unternehmungsfähige hiermit eingeladen werden.

Dofen ben 11. December 1828.

allering as the base for the the

mil bin & Der Regierunge-Bau-Conduffeur Piepenbrinker.

Einem hochverehrten Publikum zeige ich hiermit ergebenst an, baß ich mich als approbirter Bundarzt (erster Klasse) und Sedurtshelfer hier etablirt habe. Armen und Undemittelten widme ich täglich die Stunden von 12 dis 2 Uhr zur unentgeldlichen Behandlung in meiner Wohnung, Judenstraße im Henkeschen Hause No. 323. Pro 13.

Da ber Nachlaß bes zu Schneibemuhl am 15. Februar v. J. verstorbenen Landschafts-Sundikus Conrad vertheilt werden soll, so wird dies nach J. 138. Tit. 17. Tht. 1. des Allgemeinen Kandrechts hierdurch befannt gemacht.

Die Erben des Landschafts=Syndicus Conrad.

Jur Vequemlichkeit unserer geehrten Geschäftsfreunde haben wir ein Lager unserer Fabrikate, bestehend in seidenen und halb seidenen Waaren, unter unserer Firma in Vertin, Schlosplatz Aro. 3. errichtet. Wir werden solches sets vollständig fortirt zu erhalten und seden dahln gelangenden Auftrag möglichst schness auszusähren bemuht seyn.

M. Lefer & Comp. aus Elberfeld.

5 Athle. Delohnung

bemjenigen, ber mir eine rothsaffiane Brieftasche, worin verschiebene auf mich Bezug habende Briefschaften, ein Futteral aus Pappe, worin Atteste, zwei gesschriebene Conditorei-Bücher, welches alles mir am 4. d. M. abhanden gekommen, Breslauerstraße No. 230. zustellt. Posen ben 12. December 1828.

Carl Barmann, Conditor=Gehulfe.